# Landes = Regierungs - Blatt

für das

Arafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Zweite Abtheilung.

VII. Stuck.

Ausgegeben und versender am 2. Dezember 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

Obrębu zarządu Krakowskiego.

Rok 1854.

Oddział drugi.

Zeszyt VII.

Wydany i rozesłany dnia 2 Grudnia 1854.

## 11.

Erlaß der Landes-Regierung vom 21. November 1854, wegen Versehung der Gensd'armerie-Wohnungslokalitäten mit Winterfenster.

Laut Verordnung von 7. November 1854 Z. 25071 hat sich das k. k. hohe Ministerium des Innern über den Wunsch der k. k. Dbersten Polizeibehörde bestimmt befunden, anzuordnen, daß die Kriegsministerial Zirkularverordnung vom 16. Jänner 1851 Nr. 232 (Urmee Verordnungsblatt vom Jahre 1851 Nr. 30 S. 142) bezüglich der Versehung der Offiziers und Mannschaftszimmer in den Verarial Militärgebäuden mit Winterfenster auch rücksichtlich der gleichen Frage bei den Wohnungslokalitäten der Offiziere, der Parteien und der Mannschaft der Gensdarmerie zur Richtschnur zu dienen habe.

Mercandin m. p.

#### 12.

Kundmachung der Landes-Regierung vom 24. Novemb. 1854, womit die Dominien und Hornviehbesitzer unter Strafe verhalten werden, von dem Erkrankungs- oder Todesfalle eines Hornviehskückes, sogleich die Anzeige zu erstatten.

Unter den Ursachen des so bedeutenden Vorkommens der Rinderpest in diesem Regierungsgebiete ist die verspätete Anzeige des Seuchenausbruches die häussigste. Durch dieselbe wird zur Seuchenverbreitung Gelegenheit gegeben und der Zeitpunkt zur vorschriftsmäßigen Anwendung der Keule, als Seuchenunterdrückungsmittel, fast immer versäumt.

Es wird daher allen Ortsobrigkeiten dieses Verwaltungsgebietes die genaueste Uiberwachung des Hornviehstandes und die allsogleiche Anzeige jedes unter denselben vorkommenden, wenn auch nur vereinzelten verdächtigen Erkrankungs= oder Todesfalles mit dem Beisate nachdrücklichst zur Pflicht gemacht, daß Grundbesitzer, die sich der Unterlassung der Anzeige eines im Orte vorkommenden verdächtigen Hornvie-Erkrankungs- oder Todesfalles zu Schulden kommen lassen, eine Polizeistrafe von 50 — 100 fl. Konv. Mze., und Mandatare in dem gleichen Falle von 20—50 fl. Konv. Mze., dann aber, wenn sich durch ihr diesfälliges Berschulden, die Seuche im Orte oder außer demselben verbreitet, überdieß die Erklärung ihrer Unfähigkeit zur Beforgung der Dominikalgeschäfte zu gewärtigen haben, da= gegen Ortsvorstände, welche die sogleiche Anzeige eines solchen Erkrankungsfalles bei den Dominien vernachläßigen, mit einer Gelostrafe von 5-20 fl. Konv. Mze. oder nach Umständen mit Urrest von 3—8 Tagen, Biehhändler endlich, welche einen unter ihren Triebherden vorkommenden Erkrankungsfall der Obrigkeit des Ortes, wo sich dieses ergiebt, anzuzeigen unterlassen, mit einer Polizeistrafe von 5-50 fl. Konv. Mze. bestraft werden sollen. Mercandin m. p.

### 11.

Reskrypt Rządu krajowego z dnia 21 Listopada 1854, względem zaopatrzenia pomieszkań Żandarmeryi oknami zimowemi.

Wedle rozporządzenia z dnia 7 Listopada 1854 r. N. 25071 postanowiło C. K. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zadosyć uczynieniu żądaniu C. K. Najwyższej Władzy policyjnej rozporządzić, aby postanowienie Okólnikiem C. K. Ministerstwa Wojny z dnia 16 Stycznia 1851 Nr. 232 (Dziennik Rozporządzeń Armii z roku 1851 Nr. 30 strona 142) ogłoszone, tyczące się zaopatrzenia izb officerskich i żołnierzy w gmachach wojskowych skarbowych oknami zimowemi, równie i względnie pomieszkań officerów, stron i żołnierzy Żandarmeryi za skazówkę służyło.

Mercandin m. p.

#### 12.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 24 Listopada 1854,

którém na Dominia i właścicieli bydła rogatego pod zagrożeniem karą obowiązek się wkłada, aby o wypadku zachorowania lub padnięcia bydła natychmiast donosili.

Pomiędzy przyczynami tak częstego pojawiania się zarazy na bydło w Ob-wodzie rządowym Krakowskim, najczęstszą jest spóźnione doniesienie o wybuchu zarazy. Przez takowe nastręcza się sposobność do rozszerzania się zarazy i chwila do użycia prawem przepisanej pałki, jako środka przytłumienia, prawie zawsze o-późnioną zostaje.

Wszystkim przeto zwierzchnościom miejscowym Krakowskiego Obwodu rządowego zaleca się jak najsurowiej, najdokładniejsze czuwanie nad stanem bydła, i natychmiastne doniesienie o każdym, pomiędzy niem nastąpionym, chociażby tylko podejrzanym wypadku choroby lub padnięcia bydła, z tem dołcżeniem, że właściciele gruntów, którzy dopuszczą się zaniedbania doniesienia o wydarzonym w miejscu podejrzanem wypadku choroby lub padnięcia bydła rogatego, ulegną karze policyjnej ZłReńs. 50 do 100, mandataryusze zaś w podobnym przypadku karze ZłReńs. 20 do 50, następnie jeżeli z ich winy zaraza w miejscu lub poza takowem rozszerzy się, w takim razie spodziewać się mają uznania ich za niezdolnych do sprawowania obowiązków dominikalnych; zwierzchnicy zaś, którzy zaniedbają o nastąpionym wypadku choroby właściwemu Dominium donieść, karą pieniężną w kwocie ZłR. 5—20, lub według okoliczności aresztem od 3—8 dni, nakoniec handlarze bydłem, którzy o wydarzonym pomiędzy ich trzodą wypadku choroby zwierzchności w miejscu, w którem takowa nastąpiła, donieść zaniedbają, karą policyjną ZłR. 5 do 50 konw. mon. ukarani będą.

Mercandin m. p.